# Dziennik Rządowy

# WOLHEGO MIASTA RRAROWA I JEGO OKRĘGU

# W Krakowie dnia 9 Lutego 1839 r.

Nro 390.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Celem przyspieszenia budowy Jatek Rzezniczych i Rzezalni drobiu w mieście żydowskiem na placu obokulicy Rybnej do tego przeznaczonym postanowił Senat Rządzący uchwałą do L. 66 r. b. zapadłą aby fabryka powyższa wedle planu i kosztorysów w ogóle w summie Złp. 18,855 gr. 6 zatwierdzonych, drogą przedsiębiorstwa wykonaną została w tym sposobie, iż przedsiębiorca uzupełniwszy swym kosztem rzeczoną fabrykę, będzie miał prawo pobierania ustanowionego czynszu z Jatek nowych przez pewny przeciąg czasu tytułem zwrotu

wyłożonych kosztów, po upływie którego gmach nowy stanie się własnością gminy Starozakonnych na jej wyłączny dochód, które to postanowienie Senatu Rządzącego podając Wydział niniejszym do publicznej wiadomości, wzywa zarazem pretendentów o złożenie w przeciągu sześciu tygodni (od daty niniejszego ogłoszenia) deklaracyi obejmującej wszelkie warunki pod któremiby fabrykę powyższą w przeciągu lat dwóch pod nadzorem Urzędu Budownictwa wykonać zobowiązali się wedle kosztorysów, które w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi pozostają do przejrzenia.

Kraków dnia 22 Stycznia 1339 roku.

Senator Prezydujący,

X. S C I P I O.

Referendarz L. Wolff.

Nro 419.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa ı Jego Okręgu.

Z mocy upoważnienia przez Senat Sządzący uchwałą z dnia 16 b. m. N. 7264 z r. 1838 sobie udzielonego do publicznéj podaje wiadomości iż na dniu 19 Lutego r. b. w godzinach raunych, odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych licytacya sprze-

daży hałunu Cent. 23 funt. 51 wagi berlińskiej w Składach Skarbo-wych Nadwiślańskich w Krakowie znajdującego się. Cena pierwszego wywołania jednego Centnara hałunu ustanawia się w kwocie złp. 16 w monecie srebrnej grubej kurs w kraju mającej. Chęć licytowania mający zaopatrzeni w vadium złp. 60 wynoszące, w dniu jak wyżej stawić się zechcą. Zakupiony hałun w dni 10 od zatwierdzenia przez Senat Rządzący protokułu licytacyi rachując w Kassie Głównej zapłaconym i ze Składów wziętym być będzie winien.

Krsków dnia 25 Stycznia 1839 r.

A. W E Z Y K

Nowakowski Sekr.

Nro 374. D.W.S. W.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy iż TRYRIINAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wydał Wyrok następujący

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na Audyencyi Publicznej Trybunału Pierwszej Instancyi W. Miasta Krakowa i Jego Okręgu dnia dziesiątego Stycznia Tysiąc Ośmset Trzydziestego Osmego roku. Wydział Pierwszy

O becni

M. Soczyński Z. Prezesa Sędzia Appel.

Ekielskil Z. Sedziów

Janicki Pisarz

(podpisano) M. Soczyński. Janicki.

W skutek przedstawienia Syndyków temczasowych upadłego handlu pod Firmą Herszel Koplik z dnia jedenastego Grudnia 1838 r. uczynionego, o wyznaczenie powtórnego terminu do produkowania Wierzytelności konzens sprawdzenia onych dla wierzycieli na terminie pierwszym w dniu piątym Grudnia zeszłego roku oznaczonym niestawających to jest: Majera Baumgörtel z Hamburga JW. Blank Braci Dempfert z Wrocławia - Schwabe et Gubert z Hamburga- Karola Gruner z Lipska. Alexandra Gontard, Gotfried Karola, Hendel Hartel Hatyn z Walencyi, Bermana Jakobi z Hamburga, Edwarda Lose M. Leisera z Berlina, Lewengard z Lipska, Michaelis et Samson Multrecht et Comp. Friderici et Comp. Puczke G. F. Schmidt z Saxonii Schwabe et Hermann Windmüller z Hamb. L. F. Volf z Ber., Baylę Judkiewiczową Erenpreisa z Krakowa przez Kommissarza upadłego handlu Sędziego Trybunału Eustachego Ekielskiego, wniesionego;

#### TRYBUNAL

Zważywszy że według Art. 75 księgi III. Kod. Handl. oznaczenie nowego terminu do sprawdzenia wierzytelności ma miejsce. przeto;

#### TRYBUNAŁ

Termin powtórny na dzień 20 Marca 1839 r. godzinę trzecią z południa wyznaczając Wzywa powyżej wyrażonych Wierzycieli aby przed Kommissarzem upadłego Handlu Herszli Koplika- Sędzią Trybunału Ekielskim na tymże oznaczonym terminie w miejscu posiedzeń Trybunału w Krakowie stawili się i wierzytelności swe do Handlu upadłego miane dla przedsięwzięcia sprawdzenia tych przez Syndyków temczasowych produkowali.

Osądzono w Pierw. Instancyi (podp.) M. Soczynski Janicki.

Zalecamy i rozkaz. i t. d. (podp) M. Soczyński Janicki. Zgodność niniejszej kopii z Wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza.

Pisarz Tryb. Pierw. Inst. Rzplitéj Krak.

Janicki.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy iż TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wydał Wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na Audyencyi Publicznej Trybunału Pierwszej Instancyi Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w Poniedziałek to jest dnia czternastego Stycznia Tysiąc Ośmset Trzydziestego Dziewiątego roku.

Wydział Pierwszy
Obecni.

says plantit painter is therein

M. Soczyński Z. Prezesa Sędzia Appellacyjny Czernicki Z. Sędziów

Janicki Pisarz (podpisano) M. Soczyński. Janicki.

W skutku podania przez Kazimierza Tarczyńskiego kupca i obywatela Miasta Krakowa do JWgo Prezesa Trybunału w dniu dzisiejszym do Nru 229 uczynionego, upadłość Handlu swego w Krakowie pod L. 227 przy złożeniu kluczy od sklepu zgłaszającego;

#### TRYBUNAŁ

Zważywszy że Kazimierz Tarczyński podaniem w dniu dzisiejszym doniósł Trybunałowi o upadłości Handlu swego, i że pod dniem trzecim bieżącego roku zrzekł się już był prywatnie Handlu i majątku swego no rzecz wierzycieli; przeto

#### TRYBUNAŁ.

Na zasadzie Artykułów 1, 13 i 18 Kodevu Handlowego Księgi III Handel Kazimierza Tarczyńskiego w Krakowiepod L. 227 w Gminie I M. Krakowa prowadzony, za upadły z dniem 3 b. m. i r. ogłasza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu I. Miasta Krakowa, aby w

zastosowaniu się do Artykułu 15 Kodexu handlowego Księgi III opieczętowanie na majątku upadłego uskutecznił; Kommissarzem upadłości tej zastępcę Sędziego Trybunału Czerniokiego, Kuratorami zaś Soświńskiego O. P. Dra Adwokata i Franciszka Krochmalskiego kupca i obywatela Miasta Krakowa wyznacza, osobę zaś upadłego pod baczne oko Dyrekcyi Policyi oddaje.

Wpis ceny złp. sześć temczasowo ustanawia.

Osadzono w Pierwszej Instancyi z temczasową Exekucyą bez kaucyi(podpisano) M. Soczyński. Janicki.

Zalecamy i rozkazujemy wszystkim Komornikom (od którychby się tego domagano) aby wyrok niniejszy wyexekwowali. Prokuratorom aby tego dopilnowali Komendantom i Urzędnikom siły zbrojnej aby pomocy wojskowej dodali gdy o to prawnie wezwanymi będą.

(podpisano) M. Soczyński. Janicki.

Zgodność niniejszego Wyciągu Głównego z Wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza Pisarz Trybunału I. Instancyi Rpltej Krakowskiej Janicki.

(2r.)

Nro 2,322.

# O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W depozycie sądowym w massie Jana Sandorskiego w roku 1799 zmarłego, znajduje się kwota 45 złp. 7 gr.; Trybunał przeto wzywa interessowanych prawo spadkowe po Janie Sandorskim mieć mogących, aby w terminie trzech miesięcznym z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym razie jako z spadkiem bezdziedzicznym postąpionem będzie.

W Krakowie dnia 15 Stycznia 1839 r.

Sędzia prezydujący,

Dudrewicz.

Librowski Sekr. Tryb.

No 344.

## SĘDZIA TRYBUNAŁU PIERWSZEJ JNSTANCYI

Kommissarz upadłości handlu Star. Berla Bermann.

Wzywa wierzycieli upadłego handlu starozakonnego Berla Berman, aby się dnia 25 Lutego r. b. o godzinie trzeciej z południa osobiście lub przez umocowanych stawili w sali posiedzeń Trybunału I. Instancyi wydziału IIgo gdzie przed syndykami temczasowemi PP. Janem Stefanem, Hier. Rzesińskim i Józefem Goebel, oraz Sędzią kommissarzem, nastąpi sprawdzenie obligów upadłość powyższą ciążących, w sposób artykułem 65 i następnemi kod. handl. księgi III. przepisany.

Kraków dnia 17 Stycznia 1839 r.

J. Parenski.

### DODATEK

do Nru 5. i 6

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu

Podsje do powszechnej wiadomości, iż przez publiczną sądowa licytacyą, sprzedanym zostanie dom pod L. 90 w gminie VII Kleparz M. K. stojący, mocą kontraktu kupna z dnia 17 marca 1836 roku w Akta hy poteczne W. M. Krakowa dnia 4 maja 1836 r. w ksiegę XV. ingrossacyjna do L. 200 wpisanego, przez Karola i Maryanne z Kurlitowskich Cacaków nabyty, w połowie do Karola Cacaka, a w drugiej polowie do maloletnich sukcessorów po ś. p. Maryannie z Kurlitowskich Cacakowej, pozostalych, jako to: Stanisława, Józefy, i Malgorzaty należący, ktorych opiekunem jest ojciec Karol Cacak O. M. K. pod L. 90 na Kleparzu zamieszkały, połowę swą pod licytacyą sądową w spólnie z połową maioletnich poddający, a to stósownie do uchwały rady familijnej dnia 27 lipca 1838 roku w Sądzie pokoju W. M. K. Okrę. gu I. zapadřej, a przez Trybunał I. Instancyi W. M. Krakowa w dniu 2 sierpnia 1838 r. do L. 4713 zatwierdzonej, za popieraniem adwokata Szpor O. P. D. pod L. 47 48 w Krakowie zamieszkałego.

Warunki licytacyi tej przez radę familijną

i Trybunal ustanowione są następujące.

1) Cena wspomnionego domu z placem szacunek któréj ustanowiony jest przez w sztuce biegłych za summę 1,600 zipol.

2) Chęć licytowania mający złoży vadium

to część zip. 160.

3) Widerkaufy i inne ciężary jakieby się okazały, pozostać mają przy nieruchomości.

4) W dni ośm po nabyciu spłacić wszelkie podatki zaległe, a to na ręce opiekuna. 5) Schedę małoletnich sukcessorów zostawia się przy nieruchomości, aż do pełnoletności ich.

6) Resztę szacunku polowy téj nieruchomości tenże nabywca wypłaci na ręce opie-

kuna w dni trzy po licytacyi.

7) Niedotrzymu ący warunków utraca vadium i nowa licytacyja na koszt jego i stratę uskutecznioną zostanie.

 Gdyby zaś na trzecim terminie nikt nieofiarował tej summy, na tedy o ½ część

szacunku zmniejszoną zostanie.

Termina do licytacyi takowei na audyencyi publicznej Tryb. I. Inst. W. M. Krakowa od godziny 10 z rana posiedzenia swe w domu pod L. 106 w Krakowie odbywającego, nastąpić mającej, ustanowione są:

pierwszy na dzień 22 marca)

drugi na dzień 24 kwietn. (1839 r.

trzeci na dzień 24 maja )

Z tem objaśnieniem stron interessowanych iż zaraz na pierwszym terminie stanowcza już przysądzenie nastąpi, jeżeli pretendent zgłosi się i w takim razie następne termina spadną.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licytacyą takową stawili się

opatrzeni w vadium.

Wzywają się także prócz po szczególe zawiadomionych wierzycieli hypotecznych, wszystkie strony interessowane i pretensye mieć mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utratą praw, produkcye swych pretensyj na Audyencyi Trybunalu przez adwokatów złożyli.

Kraków dnia 11 stycznia 1839 r. Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancy: W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu,

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Julianny Rozalii z Malinowskich Bytomskiej wassystencyi z upoważnieniem męża swego Franciszka Bytomskiego O. M. K. działającej na Piasku przy Krakowie pod L. 126 zamieszkałej sprzedanym zostanie przez publiczną licytacyą w drodze pertraktacyi spadkowej po Juliannie Malinowskiej jako też po siostrach Teressie i Maryannie Malinowskich w maloletności bez potomnie z marlych dom na Piasku pod L. 126 w gminie IX. M. Krakowa położony składojący się z domu w większej części murowanego Numerem 126 oznaczonego przy ulicy Krupniczej, i drugiego domu mniejszego murowanego bez numeru od ulicy Garnearskiej wraz z ogródkiem do tego należącym, a to na skutek wyroków Trybunału między taż Julianną Rozalią z Malinowskich Bytomską, a Błażejem Malinowskim w dniu 12 grudnia 1838 roku i sądu appellacyjnego w dniu 18 stycznia 1839 roku zapadłych, warunki sprzedaży ustanawiających w następującej osnowie:

- 1) Cheacy licytować dom na Piasku przy Krakowie, w gminie IX. pod L. 126 stojący, który składa się z domu w wiekszej części murowanego Nr. 126 oznaczonego, od ulicy Krupniczej i drugiego domu mniejszego murowanego bez Numeru, od ulicy Garnearskiei wraz z ogródkiem do tego należacym zloży na vadium 900 zlp. jako część dziesiątą ceny szacunkowej, na pierwsze wywołanie w summie 9,000 złp. wyrokiem Trybunalu I. Instancyi dnia 9 listopada 1838 r. ustanowionej, które vadium w razie niedotrzymania dal. szych warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na koszt i strate jego, a nigdy na zysk rozpisaną zostanie.
- Od złożenia vadium Julianna Rozalia Bytomska, gdyby oświadczyła się z chęcią licytowania jest wolna, jako mająca schedę czystą-
- 3) Gdyby na terminie pierwszym i drugim, nikt nie zaofiarował summy 9,000 złp. dopiero na trzecim terminie zniżenie nastąpi do dwóch trzecich części to jest. do 6,000 złp. i od tak zniżonej summy, zaraz na tym samym trzecim terminie licytacya dalsza wywołaną zostanie.
- 4) Widerkauffy i inne ciężary gruntowe, gdyby jakie okazały się być należącemi, pozostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem opłacania 5f100 procen-

tu, które jak i wszelkie inne wyplaty z summy wylicytowanej przez nabywcę potrącone zostaną.

- 5) Nabywca po licytacyi wypłaci podatki z roku ostatniego, a resztę zaległości, gdyby jakie były, wedle planu klassyfikacyi, niemniej wypłaci koszta wyłożone jakie sąd oznaczy, a to za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.
- 6) Nabywca skoro zapłaci podatki i koszta otrzyma dekret dziedzictwa, a zaś przychody z domu dopiero należeć będą do niego od doręczenia tegóż dekretu dziedzictwa.
- Resztujący szacunek nabywca wypłaci stosownie do prawomocnej klassyfikacyi i działu za assygnacyami sądowem z procentem 5f100 od daty doręczenia dekretu dziedzictwa.
- 8) Kto zaofiaruje na którymkolwiek z trzech terminów sammę szacunkową 9,000 złp. otrzyma stanowcze przysądzenie, każdemu zaś wolno jest nad wylicytowany najwyżej szacunek w przeciągu dni 8 podać więcej o jednę czwartą część składając takową w depozyt sądowy.

Do licytacyi tej ustanawiają się trzy na stępujące termina:

1) na dzień 12 kwietnia / 2) na dzień 15 maja > 1839 r.

3) na dzień 15 czerwca

Sprzedaż pomienionych realności popiera W. Stanisław Boguński adwokat w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod Nrem 332 zamieszkaly.

Licytacya odbywać się będzie na Audyencyi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej posiedzenia swoje odbywającego.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupnamający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne vadium stawić się zechcieli.

Kraków dnia 25 stycznia 1839 r.

Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na zadanie Leopolda Janickiego obywatela M. Krakowa sprzedane zostaną przez publiczna licytacya w Trybunale odbyć się majaca, w drodze pertraktacyi spadkowej po niegdy Marvannie Janickiej. 1) Realność z ogrodem i placem do starej wisły dotykającym, to jest plac niezabudowany w Krakowie pod L. 8, tudzież 2) nieruchomosć pod L. 9 składająca się z dwóch officyn oddzielnie wystawionych, stajni, wozowni, budynku nazwy kościołem ś. Agneszki, ogrodem obszernym murem oprowadzonym i gruntem ornym w gminie VI. M. Krakowa polożona, obejmujące łącznie w ogóle gruntu pod zabudowaniami ogrodem i gruntem ornym 487 sažni plaskiej miary a które wedle oszacowania z dnia 9 stycznia 1838 roku wyrokiem Trybunału w dniu 4 lipca 1838 r. zapadłym przyjętego, summe zlp. 60,379 gr. 20 wynoszą, i od południa z wisłą starą, od zachodu i północy z realnościa X. kanonika Dubieckiego, a od wschodu z domem Maurycego Samelsohn granicza, a to pod warunkami wyrokiem Trybunalu w dniu 30 listopada 1838 r. zapadłym ustanowionemi.

Cena szacunkowa realności z ogrodem placem do starej wisły dotykającym, to jest placy niezabudowanego w Krakowie pod L. 8, tudzież nieruchomosci pod L. 9 składającej się z dwóch officyn oddzielnie wystawionych stajni, wozowni, budyoku nazwany kościolem ś. Agneszki, ogrodem obszernym murem oprowadzonym, i gruntem ornym, w gminie VI. M. Krakowa polożonych, wynoszących w ogóle gruntu pod zabudowaniami ogrodem i gruntem ornym 4870 sążni płaskiej miary, wedle oszacowania urzędowego z d. dziewiatego stycznia 1838 roku wyrokiem Trybunalu dnia 4 lipca 1838 r. przyjetego, ustanowiona jest na pierwsze wywolanie w summie 60,379 zlp. groszy 20 które doplero na trzecim terminie licytacyi zniżona zostanie do 🖁 części, i od tak zniżonej ceny natychmiast zacznie się licytacya.

2) Chęć licytowania mający złoży 10 część szacunku w ilości zlp. 6,038 jako vadium

które wrazie uchybienia dalszym warunkom utraci, i nowa licytacya na jego koszt i szkodę a nigdy na zysk ogłoszoną zostanie, od złoż-nia tego vadium wolnymi są wieloletni sukcessorowie Leopold i Michał Janiccy gdyby ci na rzecz swoją licytować chcieli.

- 3) Nabywca zapłaci do skarbu publicznego podatki z roku ostatniego z przywilejem reszta jakaby mogla być likwidowaną, w skutku jedynie klassyfikacyi uiszczoną być by mogla, niemniej nowonabywca zapłaci koszta wyłożone w skutek wyroku takowe oznaczającego i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, które potrąci z szacunku wylicytowanego.
- Widerkauffy jakie produkowane byćby mogły zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu 5f100 od daty zalicytowania.
- 5) Szacunek resztujący nabywca wypłaci z procentem po 5 od 100 od daty zalicytowania na skutek klassyfikacyi prawomocnej, i działu między sukcessorami za assygnacyami Trybunału.
- 6) Nabywca otrzyma dekret dziedzictwa gdy dopełni warunku trzeciego, to jest: gdy oprócz złożonego vadium zapłaci podatki i koszta.
- 7) Każdemu wolno wciągu tygodnia od licytacyi stósownie do przepisów prawa zaofiarować ‡ część nad wylicytowany szacunek składając część tę w depozyt sądowy, na pierwszéj zaś drugiej i trzeciej
  licytacyi, ofiarujący cenę szacunkową
  60,379 złp. gr. 20 otrzyma przysądzenie
  stanowcze.

Do licytacyi téj ustanawiają się trzy następujące termina:

1) na dzień 1 maja

2) na dzień 5 czerwca) 1839 roku.

3) na dzień 5 lipca )

Sprzedaż pomienionych realności popiera W. Stanisław Boguński adwokat w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkały.

Licytacya odbywać się będzie na Audyencvi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej posiedzenia swoje odbywającego.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna

majacy, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne vadium stawić sie zechcieli.

Kraków d. 28 stycznia 1839 r.

Janicki.

Purz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego. Miasta Krakowa i jego Okregu Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Tekli Laskiewiczowej O. M. Krakowa w assystencyi i upoważnieniu meża działającej w Krakowie przy głównym rynku pod L. 338 zamieszkałej; sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą w drodze przymuszonego wywłaszczenia dom w Kazimierzu przy Krakowie pod L. 71 litera B. oznaczonego w gminie VI. miejskiej polożony a to na satysfakcyą summy 700 ZR. M. C. tudzież kary z. Z.R. 70 M. C. i procentów do obligu z dnia 29 stycznia 1836 r. przed Marcinem Strzelbickiem notaryusze m publicznym zeznanego; którego granice są następujęce: od połowy graniczy z ulica przeczną publiczną, od wschodu z parkanem realności Maryanny Sobieniowskiej, od poludnia z tylami realności Michała Mohr pod L. 68/9 od zachodu z uliczka przechodowa na Skalke jest dotad własnością starz. Leizera Bemer dlużnika.

Zajęcie tego domu uskutecznił Wojciech Dziarkowski komornik sądowy aktem z dnia 19 czerwca 1837 r. z działanym, a w wykazie hypotecznym dnia 4 sierpnia t. r. do L.

584 w ciagnietym.

Warunki licytacyi tegóż domu stosownie do wyroku ostatniego sądu appellacyjnego z dnia 15 listopada r. b. zapadlego, wyrok Trybunalu I. Instancyi z dnia 19 lipca r. b zatwierdzającego ustanowione sa następujęce:

1) Cena szacunkowa domu w Kazimierzu przy Krakowie pod L. 71 lit. B. ustanawia sie na pierwsze wywołanie w summie zlp. 3,000 w monecie courrant srebrnej polskiej która to cena szacunkowa w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi zaraz zniżoną zostanie do 2 części, i od tak zniżonej ceny licytacya rozpoczęta zostanie. Cheć licytowania mający złoży 1f10 część powyższego szacunku jako vadium, od

którego złożenia popierająca licytacya bedzie wolna.

Nabywca zapłaci podatki zalegie, do skarbu publicznego stosownie do przepisów

Nabywca zapłaci koszta licytacyi na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierające-1)

go po wręczeniu mu wyroku takowe koszta przysądzającego. Po zapłaceniu podatków i kosztów licytacyi otrzyma nabywca dekret dziedzictwa.

Pozostały szacunek po odtrąceniu powyższych podatków i kosztów licytacyi, pozostanie przy nieru homości z obowiązkiem płacenia procentu 5f100 od chwili zalicytowania aż do wyroku klassyfikacyjnego, który stosownie do takowego wyroku nabywce za assygnacya takowa wypłaci.

7) Niedopełniający którego z powyższych warunków utraci vadium na korzyść popiera. jącej i nowa licytacya na jego koszt i niebezpieczeństwo przedsięwzieta zostanie.

Sprzedaż wspomnionej nieruchomości odbywać się bedzie na Audyencyi publicznej Trybunalu I. Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywajacego o godzinie 10 rano zaczynając za popieraniem adwokata Adama Goleberskiego.

Do której to licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 8 marca 1839 roku. na dzień 12 kwietnia Trzeci na dzień 17 maja

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający tudzież procz szczególnie wezwanych wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą stawili i prawa swe przy ustanowieniu adwokata produkowali. Janicki.